ly

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 50. Sonnabend, den 27. Februar 1836.

Ungekommene gremden vom 25. gebruar.

herr Abminiftrator Ruppin aus Lastomo, I, in Do. 33 Wallifchei; Br. Pachter Alutowefi aus Zione, fr. Drivat = Gefretair Rubnt aus Jauer, I. in Do. 20 St. Abalbert; Sr. Raufm. Bichmann aus Stettin, br. Refer. Engelhard aus Sangerhausen, fr. Partif. Bielinefi aus Berlin, gr. Dachter Studniarefi aus Laube, I. in Do. 1 St. Martin; Br. Abminiftrator v. Diesmiatowefi aus Santomust, Sr. Wirthichafte. Beamter Gidmann aus Orlowo, Sr. Wirthichaftsbeamter Bahn aus Jablonowo, Sr. Guteb. v. Rrynganowefi aus Murgynomo, I in No. 384 Gerberftr.; Sr. Guteb. v. Bieczynefi aus Cyfowto, Sr. Guteb. v. Cforgem= efi aus Gepno, Sr. Guteb. v. Malczewefi aus Tonifgewo, fr. Guteb. v. Ponis fiereft aus Bisniemo, I. in Do. 394 Gerberftr.; Sr. Guteb. v. Gzaniedi aus Brody, Br. Guteb. v. Gulergodi aus Chomigca, Br. Rapellmeifter Das Maft aus Meapel, I. in Do. 99 Salbdorf; Sr. Juftig-Commiff. v. Rantoweti aus Gnefen, Dr. Guteb. v. Ranfowefi aus Rrzefutowo, fr. Guteb. Nittowefi aus Gfape, fr. Guteb, v. Ciefielefi aus Chroftomo, I. in Do. 391 Gerberftr.; Frau Grafin v. My= cieleta und Sr. Wirthichafte Sufp. Jacowski aus Bertowo, Sr. Commiff. Dufge fiewicz aus Turmy, I. in Do. 165 Bilh. Str.; Br. Pachter v. Rabonsti aus Chroplewo, Br. Guteb. v. Stablewefi aus Rolaczfowo, Br. Guteb. v. Niemojew= Bli aus Glufznif, Sr. Guteb. v. Budgifgewöfi aus Grattowo, I, in Ro. 243 Breds lauerftr.: fr. Guteb. Bafowefi aus Brzemistam, I. in Do. 154 Buttelftr.; fr. Guteb. v. Chlapowefi aus Bonifomo, Sr. Guteb. v. Biecznneft aus Grablewo, 1. in Do. 251 Breslauerftrage.

1) Bekanntmachung. Auf ben Ans trag des, dem Nachlaffe bes General= Abjutanten Johann v. Swiecidi bestellten kuratora dla pozostalości po Adjutan. Curatore, Jufig = Commiffarius Galbach allhier, werden alle biejenigen, welche an Die Dbligation Des Cajetan bon Ewigeidi bom 1. Februar 1812 über die, laut an= nectirten Sypothetenscheins bom 26. April 1824 fur ben General = Udjutanten Johann v. Swiecidi im Supothekenbuche bon Rigezyn, Samterfchen Rreifes sub Rubr. III. ad Do. 7. eingetragenen 1850 Rthir, nebft 5 pet. Binfen, als Gigenthumer, Ecffionarien, Pfand, und fonftige Bricf-Jithaber Unfpruch zu machen baben, hierdurch aufgefordert, in bem auf den g. Mai'd. J. Bormittags to Ubr bor bem ernannten Deputirten, Dberlandesgerichte-Referendarius Witteler, in unferem Juffructions-Bimmer anberaum= ten Termine, entweder in Perfon, ober burch einen gefettlich zuläffigen Bevoll= machtigten - ju welchem Behufe die Juffig-Commiffarien Soper, Douglas und Mittelftadt in Borfdlag gebracht werden - gu ericheinen und ihre Uniprache nach: gumeifen, wierigenfalls fie mit folden werben prafindirt und bas angeblich ver= lorne Dofument wird amortifirt werben,

Pofen, ben 5. Januar 1836.

Ronigl. Dber = Landesgericht. Erfte Abtheilung.

Obwieszczenie. Na wniosek komsprawiedliwości missarza cie Generalnym Janie Swięcickim ustanowionego, au zamieszkałego, wzywaią się ninieyszem wszyscy ci, którzy iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub posiadacze iakich praw, do obligacyi Kajetana Swięcickiego z dnia 1. Lutego 1812 roku, na summę 1850 Tal, z prowizyą po 5 od sta, według dołączonego do niey wy kazu hypotecznego z dnia 26. Kwietnia 1824 roku w księdze wieczystey dobr Kiączyna, w powiecie Szamotulskim położonych, w Rubr. III. pod No. 7 dla Adjutanta Generalnego Jana Swięcickiego zapisaną, wystawionéy, pretensye do roszczenia maia, ażeby się na terminie na dzień 9go Maja r. b. o godzinie totéy zrana, przed mianowanym Deputowanym Referendaryuszem Głównego Sądu Ziemiańskiego Witteler, w naszéy izbie instrukcyinéy wyznaczonym, osobiście lub téż przez pełnomocnika prawem dozwolonego końcem czego kommisszrze sprawiedliwości: Hoyer, Duglas i Mittelstaedt sie proponuia - stawili i swe pretensye udowodnili, w razie przeciwnym bowiem z takowemi prekludowani beda a dokument, według podania zaginiony, umorzony zostanie.

Poznań, dnia 5. Stycznia 1836. Król. Sad Główny Ziemiański, Wydział pierwszy.

Deffentliches Aufgebot. Bur Unmelbung der Erbes : Unfpruche an ben Rachlaß bes am 3ten October 1826, ju Dudewit verftorbenen Pachters Thomas v. Mofierefi, ift ein Termin auf ben 5. September 1836. Bormittags 10. Uhr por dem Deputirten Referendarius Espagne angefest, ju welchem alle uns befannte Erbintereffenten unter ber Ber= warnung vorgeladen werben, bag beim Richterscheinen und nach erfolgter Pra= flufion bie Nachlagmaffe als ein berrenlofes Gut bem Fiecus anheim fallt und Die bann erft fich melbenben Erben alle Sandlungen und Dispositionen beffelben anguerfennen und zu übernehmen fchul= big; bon bem Fistus weber Rechnunges legung noch Erfat ber gehobenen Rugun= gen zu fordern berechtigt, fondern fich lediglich mit bem, mas alsbann noch bon ber Erbichaft vorhanden fenn wirb, gu begnugen gehalten find.

pofen, am 23. October 1835.

Santed doministra

Konigl. Oberlanbes = Gericht. Erfte Abtheilung.

3) Ediktalcitation. Die unbefannten Erben, beren Erben ober nachste Berwandten bes zu Strasburg in B sipreußen am 9. October 1831 an ber Cholera verstorbenen Wachtmeisters Radicke in ber Posener Landwehr-Eskadron No. 38. perben hierdurch vorgeladen, sich binnen 9

Zwołanie publiczne. Celem zglo. szenia się z pretensyami spadkowemi do pozostałości po śp. Tomaszu Mokierskim, dzierzawcy w Pobiedziskach na dniu 3. Października 1826 r. zmarłym, wyznaczony iest termin na dzień 5. Września 1836. przed południem o godzinie 10téy przed Deputowanym Referendaryuszem Espagne, na który się wszyscy niewiadomi interessenci spadkowi z tém ostrzeżeniem zapozywaią, iż w razie niestawienia się i po nastapioney ich prekluzyi, massa pozostałości, iako rzecz bez pana będąca, na skarb publiczny spadnie, sukcessorowie poźniey dopiero zgłaszaiący się winni będą wszystkie czynności i rozporządzednia iego przyznać i na siebie przyjąć i nie będą mieli prawa ani składania rachunków ani też wynagrodzenia wybranych użytków od niego się domagać, lecz iedynie tylko tém sie kontentować będą obowiązani, co ieszcze z pozostałości znaydować się będzie.

Poznań, dn. 23. Paździer. 1835. Król. Główny Sąd Ziemiański, Wydział pierwszy.

Zapozew edyktalny. Z pobytu niewiadomi sukcessorowie czyli bliżsi krewni w Strasburgu (Brodnica) w prusiech zachodnich w dniu 9. Października 1831. na cholerę zmarłego Wachmistrza siły krajowo obronney 38go Poznańskiego szwadronu Ra-

Monaten, fpateftens aber in bem auf ben 16 ten December 1836 Bormittags To Uhr anberaumten Termine in unferm Partheien-Bimmer bor bem Landgerichte= Rath Bonffedt perfonlich ober burch einen gerichtlichen Special Bevollmachtigten zu gestellen, und weitere Unweifung gu gewartigen, widrigenfalls die Erbichaft bem Fiscus fur verfallen angenommen, ihm ber Nachlaß gur freien Disposition verabfolgt, und ber nach erfolgter Praclufton fich aber erft melbende nabere Erbe alle feine Sandlungen und Dispositionen an= zuerfennen und zu übernehmen fchuldig, von ihm weder Rechnungslegung noch Erfaß der erhobenen Rugungen gu for= bern berechtigt, fonbern fich lediglich mit dem, was alsbann noch von ber-Erb= schaft vorhanden ift, ju begnugen ber= bunden fenn foll.

Pofen, ben 24. Robbe. 1835.

Ronigl. Preuß. Land's unb

Poznan, dn. 23: Pazdzier, 18

Kroll Glowny Sad Ziemiansky

4) Vorhwendiger Vertauf. Land = und Stadtgericht gu Pofen.

Das in der Stadt Schwerfenz sub Mo. 58 belegene, den Schuhmacher Carl Christichen Erben gehörige Grundstadt, abgeschäft auf 93 Athlir. 3 fgr. zufolge ber, nebst Bedingungen, in der Registratur einzuschenden Tare, soll am 15 fen

dicke wzywaią się ninieyszem, aby w przeciągu gciu miesięcy a naypoźniey w wyznaczonym przed Sędzia Bonstedt w izbie naszey instrukcyinéy na dzień 16. Grudnia 1836. zrana o godzinie rotey terminie oso. biście lub też przez prawnie umocowanego pełnomocnika się stawili, i dalszych rozrządzeń w téy mierze oczekiwali, w przeciwnym bowiem razie sukcessya Fiskusowi iako za przypadłą uznana, onemu iako takiemu pozostałość do dalszéy dyspozycyi wydaną, a wszelki bliższy lub równego z nim stopnia dziedzic, dopiero po zaszłey prekluzyi zglaszciacy się, wsezlkie iego czynności i rozrza. dzenia za dobre uznać i przyjąć obowiązanym będzie, nie będąc zaś fuż mocen žadać odeń kalkulacyi lub wynadgrodzenia pobieranych użytków. bedzie musiał przestać iedynie na tem cokolwiek by sie na ówczas ieszcze z sukcessyi znaydować mogło.

Poznań, dnia 24. Listopada 1835. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-mieyski w Po-

Nieruchomość w mieście Swarzędzu pod No. 58. położona, sukcessorom szewca Karola Christ należąca, oszacowana na 93 Tal. 3 sgr. wedle taxy mogącey być przeyrzaney z warunkami w Registraturze naszey, ma April 1836, Vormittags 10 Uhr, an ordentlicher Gerichtsstelle subhaftirt werben.

Alle unbekannten Real = Pratendenten und namentlich die Tuchmacher Carl Christichen Erben werden aufgeboten, sich bei Bermeidung der Praclusion spate testens in diesem Termine zu melben.

5) Wochwendiger Verkauf. Rand = und Stadtgericht gu Vosen.

ioxilas extrapolate a principalita

Das bem Buchbinder Johann Philipp Lehmann gehörige, hiefelbst sub No. 288 und 28g in der Schloßstraße belegene Grundstück, abgeschäft auf 13103 Athl. 15 sgr. 11 pf. zufolge der, nebst hypostbekenschein und Bedingungen, in der Registratur einzusehenden Taxe soll nicht in dem durch das Subhastations Patent von 17. August auf den 1. April 1836 angesetzten Termin, sondern am 1 sten Juli 1836, Bormittags 10 Uhr, an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Pojen, ben 3. Dezember 1835. Koniglich Preuß. Land, und

6) Wothwendiger Verkauf. A Land= und Stadtgericht zu Bromberg.

Das ben Fleischermeister Bolffichen Erben augehorige, hiefelbft in ber Frie-

być dniz 15. Kwietnia 1836, przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwyklém posiedzeń sądowym sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni, a mianowicie sukcessorowie sukiennika Karóla Christ wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili, naypóźniey w terminie oznaczonym.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Poznaniu.

Nieruchomość introligatorowi Janowi Filipowi Lehmann należącay tu w Poznaniu na ulicy Zamkowé, pod No. 288 i 289. sytuowana, oszacowana na 13,103 Tal. 15 sgr. 11 fen. wedle taxy mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być nie na dniu 1. Kwietnia 1836. iak w patencie subhastacyjnym z dnia 17. Lipca powiedziano, lecz tylko dnia 1. Lipca 1836. przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedane.

Král. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski w Bydgoszczy.

Posiadlość do sukcessorów rzeznika Wolff należąca, tu w ulicy Fry-

brichöffrase sub No. 21 gelegene Grundsstück nebst einer Netz-Wiese, abgeschätzt auf 1222 Athle. 19 fgr. 1 pf. zufolge der nebst Hopothekenschein in der Regisfratur einzusenden Tare, soll am 6 ten April 1836, Vormittags um 9 Uhr, an ordentlicher Gerichtöstelle subhasiirt werden.

Der bem Aufenthalte nach unbekannte Fleischergeselle August Ferdinand Wolff wird hierzu öffentlich vorgeladen.

Bromberg, den 1. Dezemb. 1835. Ronigl. Preuf. Land, und Stadtgericht.

7) Oeffentliche Bekannachung. Zufolge Auftrages des Königl. Ober= Landes-Gerichts zu Posen, wird den un=

Landes-Gerichts zu Posen, wird den unbekannten Gläubigern des am 1. April 182. verstorbenen Gutsbesissers Andreas Niklas zu Szczepowice, hierdurch die bevorstehende Theilung der Verlassenschaft bekannt gemacht, mit der Ausserderung, ihre Ansprüche binnen dei Monaten anzumelden, widrigenfalls sie damit nach h. 187. und folgenden Theil I. Tit. 17. Allgem. Landrechts an jeden einzelnen Miterben, nach Verhältniß seines Erbantheils werden verwiesen werden.

Frausiabt, ben 29. Januar 1836. Konigt, Preuf. Land- und Stadt-Gericht. drychowskie pod No. 21. polożona, wraz z łąką Notecną, oszacowana na 1222 Tal. 19 sgr. 1 fen. wedle taxy mogące być przeyrzane wraz z wykazem hypotecznym w Registraturze ma być dnia 6. Kwietnia 1836. przed południem o godzinie gtey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowem sprzedana.

Niewiadomy z pobytu rzezniczek August Ferdynand Wolff zapozywa się ninieyszem publicznie.

Bydgoszcz, dn. 1. Grudnia 1835. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Uwiadomienie publiczne.

W zleceniu Królewskiego Sądu Nadziemiańskiego w Poznaniu uwiadomiają się nivieyszém niewiadomi wierzyciele Jędrzeja Niklasa dziedzica dóbr Szczepowic, na dniu 1. Kwietnia 1821 zmarłego, o nadchodzącym podziałe pozostałości z tém wezwaniem, aby pretensye swoie w przeciągu trzech miesięcy podali, inaczéy z takowemi w skutek §. 137. i następ. tytułu 17. części I. prawa powszechnego kraiowego do każdego z współsukcessorów oddzielnie w miarę schedy iego odesłanemi będą.

Wschowa, dn. 29. Stycznia 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

The second of the second secon

8) Morbwendiger Verkauf. Land = und Stadt = Gericht zu Rawicz.

Das in der Stadt Rawicz vor dem Bredlauer-Thore No. 262. gelegene, den Munfterbergichen Erben gehörige Grundsstück, abgeschätzt auf 380 Athlr. 25 fgr. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen, in der Registratur einzusez benden Taxe, soll am 2. Upril 1836. Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gezrichtsstelle subhastirt werden.

9) Wothwendiger Vertauf. Land: und Stadt = Gericht gu

Das im Mentamte Inin hiesigen Kreisfes belegene, den Erben des Gottlob Rautz zugehörige Erbpachts = Borwerk Benetia nebst seinem Abdau Karolewo, abzeschäft auf 21,728 Athlr. 20 sgr. 4 pf. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen, in der Registratur einzuschenden Taxe, soll am 27. Juni 1836. Bormittags 9 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhaftirt werden.

Alle unbekannte Real , Pratendenten werden aufgeboten, sich bei Bermeibung ber Praklusion spatestens in diesem Ter= mine zu melden.

Schubin, ben 27. November 1835.

Ronigl. Preug. Land = und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-Mieyski w Rawiczu.

Grunt w Rawiczu pod No. 262. położony, należący do sukcessorów Münst rbergów, oszacowany na 380 Tal. 25 sgr. wedle taxy mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 2 K wietnia 1836. przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedanym.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Szubinie.

Folwark wieczysto - dzierzawny Wenecya wraz z budynkami w Karolewie w obwodzie urzędu ekonomicznego Znin, w powiecie tuteyszym położony, do sukcessorów Boguchwała Kautz należąty, oszacowany na 21,728 Tal. 20 sgr. 4 fen. wedle taxy mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 27. Czerwca 1836. przed południem o godzinie 9tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili, naypóźniey w terminie oznaczonym.

Szubin, dnia 27. Listopada 1835. Król. Pruski Sąd Ziemsko Mieyski. 10) Mothwendiger Verkauf. Rande und Stadtgericht gu

Die zu Zelgniewo sub Mo. 36 belegene Erbpachte Rathe, abgeschäft auf 15 Rthlr. zufolge der, nebst Lypothestenschein, in der Registratur einzuseheusden Taxe, soll am 31. Mai 1836 Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gesrichtsstelle subhastirt werden.

Sąd Ziemsko-mieyski w Pile. Dziedzicznie dzierzawna chałupa w Zelgniewie pod No. 36 położona, oszacowana na 15 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz 2 wy.

Sprzedaź konieczna.

oszacowana na 15 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym w Registraturze, ma być dnia 31 Maja 1836 przed południem o godzinie 11tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

11) Bekanntmachung. Im Auftrage bes hiefigen Königlichen Land = und
Stadt = Gerichts werbe ich am i i ten
März d. J. Bormittags um i i Uhr
vor dem Gerichts = Locale hierfelbst eine
hellbraune 3jahrige Stute, eine hells
braune 4jahrige Stute, mit Geschirren,
ferner eine gelbe, breitgeleisige Britsche,
und einen schwarzen, einjahrigen Winds
hund, öffentlich gegen baare Zahlung
des Meisigebots verkaufen.

Samter, ben 24. Februar 1836. Der Land= und Stadt-Gerichte-Sefretair,

universignt preklings agiositi, may or fair when sinterest accounts the

teres are windom interemental

Obwieszczenie. Z mocy zlecenia tuteyszego Król, Sądu Ziemsko mieyskiego sprzedam na dniu 11. Marca r. b. przed południem o godzinie 11téy przed tuteyszem Sądownictwem klacz iasno gniadą 3 lata starą, klacz iasno-gniadą 4 lata starą z szorami, daley bryczkę żółtą półtoraczną i charta czarnego, rocznego, publicznie naywięcey daiącemu za gotową zapłatą.

Szamotuły, dn. 24. Lutego 1836, Sekretarz Król. Sądu Ziemsko mieyskiego, Neumann.